## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent-Comtoir in Posthause.

Nº 261. Donnerstag, den 31. Oftober 1839.

Ungekommene Fremde vom 29. Oktober.

Herr Kaufm. Barschall aus Fraustadt, I. in No. 10 Wasserstr.; Hr. Kaufm. Textor aus Stettin, Hr. Graf v. Garczynski, Königl. Kammerherr, aus Bentschen, Hr. Domainenpächter Schwierz aus Kalzig, I. in der gold. Gans; die Hrn. Gutsb. v. Storzewski aus Kretkowo und v. Zaborowski aus Jłowiec, I. im Hotel de Paris; die Hrn. Kaust. Marcuse aus Schwerin a/W. und hirschfeld aus Neustadt b/V., I. im Sichfranz; die Hrn. Kaust. Wolfschn aus Schrimm und Vrager aus Bojanowo, Hr. Lehrer Kanter aus Samter, I. im Sichborn; die Herren Pächter Choporeski aus Karniszewo und Wongrowiecki aus Szzyknif, Frau Pächterin Szukalska aus Krerowo, I. in den 3 Sternen; Hr. Landrath v. Haza aus Samter, Hr. Gutsb. v. Mosdinski aus Gorazdowo, Wojakowski aus Kurowo, v. Moraczewski aus Chwalkoswo, Wendorf aus Gultowy, v. Gorzynski aus Smierowo, v. Mielęcki aus Zabosrowo und Gzowski aus Lubienic, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Koiktal Citation. Der Kanto, nist Wojciech Szufalsti aus Chynow pustfowie, Abelnauer Kreises, welcher in dem Jahre 1836 nach dem Königreich Polen ausgetreten ist, und sich der Milltair-Pflicht entzogen hat, wird auf den Antrag der Königlichen Kegierung hiereselbst ausgefordert, ungesaumt zurückzuskehren und in dem zu seiner Berantworztung über den unerlaubten Austritt aus den Königlichen Landen auf den 7. Ja-

Zapozew edyktalny. Kantonista Woyciech Szukalski z Chynow pustkowie, w powiecie Odolanowskim, który w roku 1836 do Krolestwa Polskiego wyszedł i przed służbą woyskową ukrył się, wzywa się ninieyszem na wniosek Królewskiey Regencyi tuteyszey, aby niezwłocznie powrócił i w terminie do usprawiedliwienia się swego względem niedozwolonego wyiścia z kraiu tuteyszego na

Roser and Las Scattenias 1839.

unar 1840 Vormittags um 10 Uhr por dem Deputirten Dberlandesgerichte= Referendarius b. Colomb in unferm Infirultionszimmer anbergumten Termine gu erscheinen, widrigenfalls er fur einen ausgetretenen Rantoniffen erachtet, und fein gefammtes jegiges und gutunftiges, ine und auslandisches Bermogen confiscirt und ber Regierungs : Saupt = Raffe juge= gesprochen werden wird.

Pofen ben 23. September 1839.

emberrow 20 Officher Ronigl. Dber = Landes . Gericht. Król. Glowny Sąd Ziemiański. I. Abtheilung.

Mothwendiger Verkauf. Dber = Landesgericht zu Brom=

Das im Inowraclawer Rreife gelegene Allobial-Rittergut Genfewo No. 53, land= schaftlich abgeschätzt auf 13,601 Athle. 24 fgr. 8 pf., foll am 13. Januar 1840 Bornittags um 10 Uhr an ordent= licher Gerichtoftelle fubhaftirt werden.

Taxe, Supothefenschein und Bebin= gungen tonnen in der Regiffratur einge= feben werben.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in Diefem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Real=Glaubiger:

1) die Emphyteut = Beffiger Daniel Re-

ions da wyistia z kraju tute vszeno na

dzień 7. Stycznia 1840 przed południem o godzinie rotéy przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Colomb w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawił się; w przeciwnym bowiem razie nie tylko za niepewnego kantoniste uważany, ale i cały iego teraźnieyszy i przyszły, w kraiu i za granicą znayduiący się maiątek skonfiskowany i kassie główney Królewskiey Regencyi tuteyszey przysądzony zostanie.

Poznań, dnia 23. Września 1839. I. Wydziału.

Sprzedaż konieczna. Glówny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wies szlachecka Gensewo No. 53. w Inowrocławskim powiecie położona, przez Dyrekcyą Ziemstwa na 13,601 Tal. 24 sgr. 8 fen. otaxowana, sprzedana być ma w terminie na dzień 13. Stycznia 1840 zrana o godzinie 10téy w sali posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki, przeyrzane być mogą w Registraturze. Salara Touris.

Wszyscy niewiadomi realni pretendenci wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi naydaléy w tym terminie zgłosili.

Z pobytu niewiadomi realni wierzyciele:

1) Daniel Rechau, Jan Becker, ede so made mondant significant

dau, Johann Beder, Mathias Bohn, Johann Theuws, Chriftian Radah und Peter Schoola,

- 2) bie Rinder des Frang v. Przewosti,
- 3) der Anton von Niewiefzegnnöft aus
- 4) ber bon Magurefi aus Gigewo,
- 5) die Marianna von Niemojewska geborne v. Wolkka,
  - 6) die Swentoslaus von Rownactischen Erben,
  - 7) die Theofila v. Kownada,
- 8) ber Leopold Unton v. Rownacki,
- 9) der Alopfins von Przewosti aus Branno,
- 10) bie Gutebefiger Cafimir Delertschen Chelcute,

werden hierzu offentlich vorgeladen.

3) Ediktalvorladung. Ueber ben Nachlaß des verstorbenen Macary v. Roswalski ist heute der erbschaftliche Liquidations. Prozes eröffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 11. Januar a. t. Bormittags um 11 Uhr vor dem Lands und Stadtgerichts. Rath Herrn v. Ziegler im Partheienzimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt und mit seinen Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Roffen, am 22 Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Maciey Bohn, Jan Theuws, Kristian Radatz i Piotr Schedla, posiedziciele emfiteytyczne,

- 2) dzieci Franciszka Przewoskiego,
- 3) Ur. Antoni Niewieszczyński z Markowa,
- 4) Ur. Nagurski z Giżewa,
- 5) Ur. Maryanna z Wolskich Nie-
  - 6) sukcessorowie niegdy Świętosła. wa Kownackiego,
- 7) Ur. Teofila Kownacka,
- 8) Ur. Leopold Antoni Kownacki,
  - 9) Ur, Aloizy Przewoski z Branna
- 10) Kazimierz Delert i małżonka iego,

na takowy publicznie zapozywaią się.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego Makarego Kowalskiego otworzono dziś process spadkowolikwidacyiny. Termin do podania
wszystkich pretensyi wyznaczony,
przypada na dzień 11. Stycznia
r. p. o godzinie 11téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu
przed Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Król Sąd Ziemsko-mieyski,

4) Boittal: Citation. Um 18ten April 1832 ftarb die Anna verwittwete v. Jedrychowska geborne v. Mielecka zu Karne, beren Nachlaß in ungefahr 2750 Mthlr. ohne Abzug einer vorhandenen Schuld von circa 2600 Mthlr. besteht, und deren Erben durch den Justiz-Commissarius Lanber, als bestellter Nachlaß-Kurator, nicht haben ermittelt werden können.

Auf den Antrag des Letztern werden daher die etwanigen unbekannten Erben der Verstorbenen, Erbes Erben, oder nächste Verwandte, hiermit vorgeladen, sich in dem am 1. September 1840 Vormittags 10 Uhr vor dem herrn Assessor v. Prittwiß anderaumten Termine im hiesigen Gerichts Sebände einzusineden, und ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Erbansprüchen präcludirt und der Nachlaß als herrenloses Gut dem Fiscus zugessprochen werden soll.

Wollffein, den 3. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

5) Der hiesige Stadt-Sefretair Eduard Adolph Schmidt und das Fraulein Louise v. Sanger gegenwartig zu Lissa, haben mittelst Chevertrages vom 11. Septem, ber 1839 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, den 21. Oftober 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Ponieważ spadkobiercy zmarłey w Karnie dnia 18. Kwietnia 1832 Anny z Mielęckich owdowiałey Jędrychowskiey, którey pozostałość bez odciągnienia długu około 2600 Tal. wynoszącego blisko z 2750 Tal. się składa, przez Kommissarza Sprawiedliwości Lauber iako postanowionego kuratora pozostałości nie mogli być wyśledzonemi.

Zatem na wniosek ostatniego zapozywaią się ninieyszem niewiadomi
spadkobiercy, descendenci lub bliscy
krewni, ażeby się w terminie na
dzień I. Września 1840 zrana
o godzinie totéy przed Ur. Prittwitz
Assessorem w lokalu Sądu tuteyszego stawili i swe prawo sukcessyinedostatecznie udowodnili, inaczey bowiem z ich pretensyami sukcessyinemi prekludowani i pozostałość rzeczona iako dobro bez pana rządowi przekazaną zostanie.

Wolsztyn, dnia 3. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że tuteyszy Sekretarz miasta Edward Adolph Schmidt i Panna Louisa Ur Saenger na teraz w Lesznie zostaiąca, kontraktem przedslubnym z dnia 11. Września 1839 r. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 21. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

laige from Higher (magicplats in Signes ein damiller Wayeleckowi Leigen-setz No. 74 hak ber gegennahl zo Eigens konskiemu halesztenaz pod No. ex Ne 261. Donnerstag, ben 31. Oftober 1839. Equidances the abilities and about the cambe we debander officiangly forces

6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht gu Rro= tofdin,

delieges y what aid in a ground to go Waconvened of the contraction of t ty startly stellandy, into to :-

ben 21. September 1839.

Das hierfelbft auf der Rogminer Stra-Be sub No. 43 (Cervis = No. 96) bele= gene, den Erefutor Chmelifichen Cheleus No. 96) potożona, do małżonków ten zugehörige Grundstudt, abgeschutt Chmelików należąca się, oszacowana auf 215 Mthlr. 3 fgr. 6 pf. jufolge ber, nebft Spothefenschein in der Regiftratur einzusehenden Tore, foll am 3. Februs ar 1840 Bormittage 10 Uhr an ordent: licher Gerichtoftelle fubhaffirt werben. match elsivou vayant dimb

and wasted open indicate oh

7) Bekanntmachung. Der Gute, pachter Stanielans von Martiewicz und Deffen Chefrau Beronifa geborne Raciesta ju Diemegnnet, haben burch ben Bertrag vom 7. September 1839 ihr Bermogen abgefondert und bie Gemeinschaft ber Gater und bes Erwerbes ausgeschlof= fen. Dies wird hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht.

Wongrowiß, ben 24. Ceptbr. 1839. Ronigl, Land, und Stabtgericht.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Krotoszynie,

dnia 21. Września 1839.

Nieruchomość tu w mieyscu na ulicy Kozmińskiey pod No. 43 (serv. na 215 Tal. 3 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 3. Lutego 1840 przed poludniem o godzinie totéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Obwieszczenie. Dzierzawca dobr Ur. Stanislaw Markiewicz i tegoż małżonka Weronika z domu Racieska w Niemczynku, wyłączyli układem z dnia 7go Września 1830 wspólność maiątku i dorobku między sobą, co się ninieyszem do publiczney podaże wiadomości.

Wagrowiec, d. 24. Wrześ. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Bei Ausgrabung ber Fundamente zum Neubau des ehemaligen Wonciech Zaigezkowskischen Grundstücks in Schildberg No. 71 bat der gegenwärtige Eigenthumer desselben Kaufmann Valentin Stanistawski daselbst eine Quantität alter Silbermungen, als:

813 ganze Timpfe, 3 halbe Timpfe, 4 viertel Timpfe,

de Annis 1753, 1754, 1556, und jum Theil auch noch alter in einem irbenen Kruge in ber Erde gefunden,

Da ber Eigenthumer berselben bisher nicht zu ermitteln gewesen, so werden alle diejenigen, welche an diesem Schatze Eigenthumsansprüche zu haben vermeis nen, borgeladen, in termino den 25. November c. Bormittags 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Rath Wiebmer solche anzumelden, und zu erweisen, wis drigenfalls das Eigenthum an dem Schatze dem Finder zugesprochen werden wird.

Rempen ben 27. August 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Przy odkopaniu fundamentów do założenia budynku nowego na gruncie dawniey Woyciechowi Zaiączkowskiemu należącego, pod No. 71 w Ostrzeszowie położonego, znalazł tamże w dzbanku glinianym teraźnieyszy właściciel gruntu tego Walenty Stanisławski kupiec, ilość monety staréy srebrnéy, iako to:

Donne

całych tymfów 813.,

pół tymfów 3.,

ćwierć tymfów 4.,

z lat 1753. 1754. 1756. i po częśc dawnieyszych.

Ponieważ właściciel tychże wyśledzonym być nie mógł, a zatem wszyscy ci, którzy do skarbu tego pretensye własności rościć mniemaią zapozywaią się, aby takowe w terminie dnia 25go Listopada r. b. zrana o godzinie otey przed W. Wiebmer Radzcą Ziemiańskim podali i udowodnili, inaczey bowiem właścicielstwo do skarbu tego nalazcy przysądzonym będzie.

Kempno, dnia 27. Sierpnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

- 9) Den zweiten Transport vorzüglich schönen frischen Aftrachanschen Caviar, auch Ruff. Tafel-Bouillon empfing so eben die Handlung E. F. Gumprecht.
- 10) Die erfie biedjahrige Sendung frischen Aftrachanschen Caviar, Pecco-, Rasramanen- und Perl. Thee, erhielt Simon Sielieschin, Bredlauerftr. No. 7.
- 11) Donnerstag ben 31. Oftober 1839 frische Burft, Sauer= und Gruntobl, nebst Tangvergnugen: C. Meyer, im Tschuscheschen Locale.